# Monatsblätter.

Serausgegeben

# Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde.

Der Rachbrud bes Inhaltes biefer Monatsblätter ift verboten.

## Die aurea opuscula des Petrus von Ravenna.

In den Balt. Studien XX, 1. S. 149—164 bespricht Th. Phl den Charafter und mehrere Werke des berühmten Juristen Petrus von Ravenna, der auf die Einladung des Herzogs Bogislaw X. 1498 nach Greifswald kam und an der Universität dis 1503 lehrte.¹) Unter den Schriften, die "als Zeugnisse von Petrus literarischer Thätigkeit in Greifswald zurückgeblieben sind", wird dort als im Besitze der Königl. Universitäts Bibliothek besindlich ein Exemplar der aurea opuscula aufgeführt und beschrieben, die 1502 in Leipzig gedruckt sind.²)

In der Bibliothek des Marienstifts-Gymnasiums zu Stettin hat sich eine ältere Ausgabe des Werkes in Quart aufgefunden, die nach der Angabe am Schlusse in officina felicis memorie Quentel Anno 1500 hergestellt ist. Der

2) Vgl. Kosegarten, Gesch. der Universität Greifswald I, S. 160.

<sup>1)</sup> Neber Petrus ift außer ben von Pyl angeführten Werken jetzt besonders zu vergleichen H. Heidenheimer, Betrus Ravenna in Mainz und sein Kampf mit den Kölner Dunkelmännern. Westsbeutsche Zeitschrift XVI, S. 223—256. Dort sinden sich auch weitere Literaturangaben, zu denen noch hinzugefügt werden kann von Schulte, Gesch. u. Quellen u. Literatur des kanonischen Rechts S. 404 f.

Titel lautet: Aurea opuscula Celeberrimi Iuris utriusque Doctoris et Equitis aurati domini Petri Rauennatis Itali in universitate Grisualdensi (!) vtrumque Ius ordinarie legentis cum additionibus in fine positis quae non sunt in prima impressione et cum artificiosa memoria. Hiernach hat es eine ältere Ausgabe der aurea opuscula gegeben, vielleicht ift das die bei Hain (Repert. bibl. II, 2. S. 192) angeführte, bei der weder Jahr, noch Druckort und Drucker angegeben sind.

Das erste Stück des Berkes (auf 11 Blättern) ist: Sermo domini Petri de Rauenna Iuris utriusque doctoris Equitisque aurati, quem habiturus erat de mandato religiosissimi patris et domini, domini Martini dignissimi Episcopi Caminensis Decretorum doctoris consumatissimi In Sinodo per ipsum celebrata. Sed iusta causa impediente, quae tamen sibi est incognita, illum recitare non potuit.

Im Herbste des Jahres 1500 hielt Bischof Martin in Stettin eine Synode; am 5. Oktober erließ er für seine Diöcese neue eingehende Bestimmungen.¹) Die Rede, welche Betrus dei dieser Gelegenheit halten wollte, beginnt mit einer Lobeserhebung des Caminer Bischofs und behandelt dann zum Theil sehr aussührlich mancherlei Misstände im Leben und Treiben der Geistlichen. Folgende Sätze stellt er auf: 1) Clerici debent continenter vivere. 2) Graviter peccant clerici dibentes ad equales potus et gravius laicis peccant. 3) Non debent clerici exercere negotiationes. 4) Clerici non debent habere histriones in domo, immo nec eos audire debent. 5) Non valet consuetudo, quae est in quibusdam partibus Almanie, quod in certis sestivitatibus anni intrent laruati et clerici et laici ecclesias cum quibusdam

<sup>1)</sup> Schöttgen u. Krenßig, Diplomatarium III, S. 215 bis 229. Cramer, Pomm. Kirchen-Chron. II, S. 141 ff.

ludis et ludibriosis spectaculis. 6) Vidi in partibus istis tempore resurrectionis dominicae eucharistiam tradi pueris octo novem et decem annorum, et quamquam dicti pueri trahuntur nolentes accedere et quamquam matres portant in ulnis suis; hoc de iure fieri non potest propter reverentiam tanti sacramenti. 7) Non debet tradi eucharistia publicis meretricibus indistincte sicut honestis mulieribus. 8) Officiales episcoporum non possunt pro debito pecuniario ponere interdictum in ecclesiis seu mandare quod cessetur a divinis. 9) Clerici non debent exercere aliquod genus usurarum. Zum Schlusse handelt Petrus ausführlich über die Exfommunikation. Am Ende der Rede findet sich folgender Bermerk: Hunc sermonem recitasset praefatus doctor in duabus horis nullis omissis allegationibus volanti lingua. Auf die Kraft seines Gedächtnisses war Betrus bekanntlich sehr stolz und wurde deswegen so bewundert, daß er geradezu den Beinamen a memoria erhielt.1)

Den zweiten Theil (auf 25 Blättern) ber aurea opuscula bildet der libellus florum i. e. argumenta et responsiones iuris. Die einseitenden Worte lauten: Quia pulchrum semper et honorabile iudicavi, ut expertus sum, in promptu habere solutiones cum suis canonibus et legibus ad argumenta et allegationes, quae fiunt in disputationibus et in consistoriis judicum, ideo pro communi utilitate statui ego Petrus de Rauenna Iuris utriusque doctor hic aliquas solutiones describere et reliquas etiam, cum maius otium dabitur, meis studiosis auditoribus communicare polliceor, quae omnes cum dei auxilio in memoria mea sunt collocatae.

Am Schlusse ber Rechtssätze heißt es: Nunc ista sufficiant, carissimi mei auditores, multa tamen alia non minus pulchra restant, quae, cum tempus dabitur, vobis communicare polliceor, si vos videro vigilantes in doctrina mea, et, ne libellus iste sit sine speciali nomine, illum

<sup>1)</sup> Bgl. Barthold IV 2, S. 9.

libellum florum nominabitis, quod tale nomen sibi convenire videtur. Et si illum non contemnitis in theorica et practica, est vobis et honorem et utilitatem allaturus.

In der Ausgabe von 1502 folgen hier fogleich die Bedichte, während im Drucke von 1500 eingeschoben ift: Artificiosa Memoria clarissimi Iuris utriusque doctoris et militis domini Petri Ravennatis, per quam facillime multa memoriter teneri et dici possunt. (6 Blätter) Dieses Werk, auf welches Betrus ganz besonders stolz war, ift unter bem Titel: Foenix domini Petri Ravennatis memoriae magistri seu artificiosa memoria zuerst 1491 in Benedig bei Bernardinus de Choris gedruckt; dann ist es auch 1500 in Erfurt von Wolfgang Schenck gedruckt.1) Später ift das Buch noch oft aufgelegt. Den Titel Phoenix begründet der Berfasser mit den am Anfange stehenden Worten: Et cum una sit Fenix et unus sit iste libellus, libello si placet Fenicis nomen imponatis. Von dem eigenartigen Inhalte des in den schwülftigften Phrasen geschriebenen Büchleins giebt Barthold (Geich, von Pommern IV, 2. S. 9-15) uns einen Begriff. Betrus ftellt zwölf Regeln für feine Gedächtniffunft auf und erzählt dabei nicht gerade mit übermäßiger Bescheiden= heit allerlei Proben, die er an den verschiedenften Orten von feinem wunderbaren Gedächtniffe abgelegt hat. Richt nur wußte er den ganzen codex iuris civilis auswendig und sas über das kanonische Recht mit Text und Glossen ohne Buch, sondern wiederholte vorwärts und rückwärts einmal gehörte Predigten u. a. m. Er zog bann auch in ben Städten Staliens umber und ließ sich überall genügend anstaunen und bewundern. Bon all diesem erzählt er in dem Büchlein, das sonft eine wenig belehrende Lefture bietet.

Auf dasselbe folgt in der Ausgabe der aurea opuscula auf 15 Blättern: Copia multarum allegationum Ravennatis in materia extentionis ad Theodericum Ureszen filium suum charissimum.

<sup>1)</sup> Hain, Repert. bibl. II, 2. S. 192.

Diese sonft, wie es scheint, nicht bekannte juriftische Schrift schließt mit den Worten: Haec omnia memoriae tuae singulari commendes Theoderice carissime et mei semper vivas memor.

Den Schluß auch der Ausgabe von 1500 bilden lateinische Gedichte:

- 1) Ad beatissimam virginem.
- 2) Ad invictissimum principem Bugslaum et Pameranie ducem illustrissimum. Das Gedicht mag hier mitgetheilt merden:

Diceris, o princeps, patrie rectorque paterque, diceris, o princeps, cura salusque tue. Te celebrant populi laudes et ad ethera tollunt, letantes omni nomen in urbe canunt. Hoc referent, non te quisquam moderatius unquam imperii potuit frena tenere tui. Te duce non latro silvis latet ullus in altis. te fugiunt omnes, ut fugit agna lupum. Maxima sunt, factis seclo celebraberis omni, ingenio parta est gloria magna tuo, et quamuis nostris non sit tua gloria maior carminibus, tamen hec carmina pauca legent, invenient tanti preconia principis illis, invenient animi pignora multa mei. Iamque vale, superi faciant tua vota potentes, imperio donent tempora longa tuo.

- 3) Ad senatum Hamburgensem.
- 4) Ad matronas Lubicenses.
- 5) Ad Henricum Bockholt, prepositum Lubicensem et Iuris doctorem clarissimum.
- 6) Ad Johannem de Ritzscher (sic!) prepositum Collebergensem, Iuris utriusque doctorem celeberrimum et oratorem splendidissimum.

Gemeint ift Johann von Kitscher aus Meißen, den Herzog Bogislam in seinen Dienst nahm. Ueber ihn ift zu vergleichen Neues Archiv für fächf. Gefch. und Alterthumst. XX. S. 286-321.

7) Ad Georgium Klest, serenissimi principis Bugslai cancellarium.

8) Ad Henningum Stenwarder, Caminensem canonicum et excelsi principis secretarium et nunc etiam Cancellarium.

Henning Steinwehr ist von 1492—1506 als Caminer Domherr nachweisbar.

- 9) Ad auditores meos studiosissimos.
- 10) Ad sanctissimum Rochum carmen deuotum praefati doctoris Petri, ut nos liberet a crudeli pestilentia.

Diese Seuche, auf welche das Gedicht sich bezieht, soll nach Kosegarten (Gesch. d. Univ. Greifswald I. 160) im Frühjahre 1501 in Greifswald geherrscht haben. Das ist nicht möglich, wenn unsere Ausgabe 1500 gedruckt ift.

11) Ad Theodericum Vreszen nobilem adolescentem et canonicum ecclesie Bremen.

Diese drei Diftichen fehlen in dem späteren Drucke.

Es schließt das ganze Wert: Finis aureorum opusculorum una cum artificiali memorie Petri Rauenn. utriusque iuris doc. militisque aurati. In officina felicis memorie Quentel anno 1500.

M. W.

## Weitere Nachrichten zu Bogislaws X. großer Reise.

Bon M. Wehrmann.

Am 14. Oktober 1496 schrieb Herzog Bogislaw X. an seinen Schwager, den Herzog Magnus von Mekkenburg, daß er etkiche Briese vom römischen Könige erhalten habe, "dar inne zine k. Mt. vns to denste vordert vnde dat wy ilende kamen scolen mytsampt vnsem leuen ohme hertog Hinricke Iuwen leuen zone." Er theilt mit, daß er willens sei noch vor Martini auszureisen, und bittet um Nachricht, wie es mit Herzog Heinrich, den er gerne zur Gesellschaft haben wolle, gehalten werden solle. Schließlich ersucht Bogislaw noch um "en guden hinxte vor vnse liff." 1) Am 22. Dezember theilte er demselben Herzoge Magnus von Berlin aus mit, daß er

<sup>1)</sup> Driginal im Großherzogl. Geb. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

am Tage zuvor in Pankow mit dem Markgrafen Johann zu= fammengetroffen fei.1)

Um interessantesten und wichtigsten für die Auffassung von der ganzen Reise ift der Brief, den Bogislaw von Worms aus an die Herzoge Magnus und Balthafar von Meklenburg fandte.2) Um 24 Februar mar der Herzog in Worms ein= getroffen und verweilte dort bis zum 25. März. Er schrieb am 19. März wie folgt:

Unsze fruntlike dinste touornn. Hochgebarenn ffurstenn leuenn Omhe vnde Swegere. So wy myt etlikenn vnszes Adels vnde revsegen tugenn vth vnsen landen getagen zynt in mennynge tho der Romeschen k. Mt. vnsem aldergnedigesten heren in welsche lanth vnd beth tho Rome tho reysende, hebben wy tho Nürenberch vorstanden, zyne k. Mt. wedder in dudesche lanth beth to Isbruck gekeret was, vnde heft uns dorch vnsze egene bodescop, de wy an z. k. Mt. geschicket hadden, myt vnsem tuge na Wormstze the thende boscheden, z. k. Mt. dar to harrende. Nu vorstan wy, dat vth deme Romtoge, dar wy vp geforderth zynth, nicht enwerth, ock itzundes nicht vorhanden is men Rath to nemende vmme de künftigen handele an to gripende. Der wegen hebben wy vnsen reysigen tuch wedder heym schicket vnde vns myt etliken vnsen reden vnd mannen vp de Reisze na dem hilgen graue to Jherusalem in den namen gades to thende geferdiget. Bidden J. L. in vnszem afwezende unszer lande vnde lude, dat ze vmboschediget bliuen willen, roke hebben vnd J. L. de laten bovalen zyn, ock wor J. L. dorch unsze statholdere vnd rede vmme besocht werden, bohulplik bistendich vnd gutwillich irtegen willen wy fruntlick vordenen etc. Datum Wormntz am palmdage vnder vnsem signet. Anno xc LXXXXVII.

Bugslaff vann gats gnadenn to Stetin Pomerenn

2) Original ebendort.

<sup>1)</sup> Driginal im Großherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

Cassuben der Wenden hertoge furst to Rugen vnd graue to Gutzkow.

Den hochgebarenn fursten vnszenn leuen ohmenn vnd swegerenn herenn Magnus vnde Baltazer gebruderen hertogen to Mecklenborch fursten to Wendenn Grauenn to Swerin Rotstock vnd Stargart der lande herenn.

Aus diesem Schreiben erhellt ganz deutlich, daß Bogislaw keineswegs mit der Absicht auszog, eine Pilgerfahrt zu unternehmen, sondern erst, nachdem er in Nürnberg von der kläglichen Lage des Königs Maximilian Kenntniß bekommen hatte, zu Worms gewissermaßen aus Verlegenheit sich entschloß, gen Jerusalem zu ziehen. Die Darstellung, welche in den Pomm. Jahrbüchern (I. S. 40 f.) gegeben ist, wird durch diesen Brief voll bestätigt.

In Kom hat sich Herzog Bogislaw mit einigen Besgleitern eingetragen in das Bruderschaftsbuch des deutschen Nationalhospizes St. Maria dell'Anima. Das Hospiz, in dem zahlreiche nach Kom pilgernde Deutsche einkehrten, war 1399 gegründet. Der liber confraternitatis b. Marie de anima Teutonicorum de urbe ist bereits 1875 in Kom gebruckt. Dort stehen (S. 39 f.) verzeichnet:

Bugslaus dei gratia Stetinensis, Pomeranie et Slavie dux, Rugie princeps et comes de Gutzkow 1498 die 18. Jan. Rome personaliter de mandato eius inscriptus fuit ad fraternitatem.

Johannes Thuen, decanus Gustrowensis Caminensis dioc. et Zwerinensis canonicus.

Martinus Carith, doctor, decanus Colbergensis Caminensis dioc. et Caminensis ecclesiarum canonicus et Stetinensis.

Jochim Jordens, canonicus Caminensis et scholasticus beate Marie ecclesiarum ac canonicus Colbergensis.

Der Güftrower Dekan Johannes Thun gehörte nicht zur Reisegesellschaft des Herzogs, muß aber mit ihm in Kom zusammengetroffen sein.

Um 15. Februar 1498 sandte Bogislam an den Herzog Magnus von Meklenburg von Innsbruck aus ein Schreiben, in dem er seine glückliche Rücksehr von der bedefarth unde peregrinatien to deme hilghen graue to Jerusalem vnde de hilghen apostelen Sunte Peter unde Pawel to Rome etc. melbete. Er fei mehrmals mit dem römischen Rönige zusammengewesen, wisse aber nicht, wann er sich von ihm verabschieden fönne. "Worumme bidde wy, J. L. unszer fruntliken vorwantnissen na lathe zick vnsze lande vnde lude boualen zyn -- -. Ock heft vns vnsze dener vnde leue getrüwe Jurgen Clest gescreuen, dat he van J. L. vns to warnde, wy vns in vnsem heimtende vorzen scholden, in bouele hadde; vorstan wy doch nicht vth synen breuen, vor weme vnde in wath landen vns des vp dat aldermeist noth mochte zyn. Des nicht tho myn bodanken wy J. L. alszo vnsem leuen ohm vnde swagere vnd willen des besten ramen nest der hulpe van gade. Worde ouer J. L. ichtes wes waraftiges irfarende bidden wy, J. L. vns dat sulue unvormeldet nicht laten wille."1)

Ueber die Kosten, welche die Reise dem Herzoge verursacht hat, haben wir disher keine näheren Angaben gefunden. Einen Anhalt mag das Rechnungsbuch geben, das bei der Jerusalemsfahrt des Kurfürsten Friedrichs des Weisen (1493—94) gestührt ist. Es ist abgedruckt im Neuen Archive für Sächsliche Geschichte und Alterthumskunde IV. (1883) S. 44—100. Es sind dabei vom 28. März dis zum 27. Oktober auf der Fahrt von Bamberg dis wieder zurück dorthin 11 878 st. 4 Gr. 6 Pf. ausgegeben. (a. a. O. S. 92).

## Von der Kirche in Röhenhagen.

In welcher oft geradezu rigorosen Weise unter bem Deckmantel des Rechtes seitens der Kirchenvorstände und Geiftlichen gegen die alten Kunftdenkmäler unserer Lands

<sup>1)</sup> Driginal im Großherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

kirchen gesündigt wird, davon mag folgendes Vorkommniß einen Beweis liefern.

Die Kirche in Rötenhagen (Kreis Schlawe) besaßeine schöne alte eichene Thür, welche mit recht guten mittelsalterlichen Thürbändern und einem gleichfalls mittelalterlichen Schlosse beschlagen war. Die Bedeutung dieser Thür ist auch in L. Böttgers "Bau» und Kunstdenkmälern des Regierungs-Bezirks Köslin (Kreis Schlawe)" gewürdigt. Gerade an guten mittelalterlichen Thürbeschlägen sind unsere hinterpommerschen Baudenkmäler besonders arm. Die Thür in Kögenhagen nahm unter allen mittelalterlichen Thüren des Schlawer Kreises darum eine besondere Stelle ein, weil die Beschläge noch vollkommen heil und unberührt waren. Uebrigens war der Geistliche, der Pastor Ristow, vollkommen mit der kunstgeschichtlichen Bedeutung derselben bekannt.

Als Verfasser dieser Zeilen im August d. J. im Auftrage der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altersthumskunde den Schlawer Kreis bereiste, fand er diese Thür in Röhenhagen nicht mehr vor. Erkundigungen bei dem Küster ergaben, daß dieselbe vor etwa drei Monaten auf Beschluß des Gemeinde-Kirchenrathes unter Vorsitz des Pastors öffentlich meistbietend für etwa 2 Mark versteigert war. Statt der alten Thür mit den schönen mittelalterlichen Beschlägen, die jetzt vor einem Stalle des Gemeindevorstehers angebracht ist, ist eine der Kirche durchaus unwürdige moderne Brettthür eingesetzt, die noch dazu einen ganz ordinären braungelben Anstrich erhalten hat. Wit Mühe und Noth ist es dem Verfasser dieses noch gelungen, wenigstens das Schloß anzukausen und dem Museum in Stettin zu überweisen.

Wenn in dieser durchaus indolenten Art seitens der Gemeinde-Kirchenräthe weiter versahren wird, dann darf man sich nicht wundern, wenn schließlich alle Kunstschätze aus unseren Kirchen verschwinden. Um so trauriger ist es aber, wenn, wie in dem mitgetheilten Falle geschehen, der Geiftliche selbst nichts thut, um die ihm anvertrauten Kirchen vor

solcher Devastirung zu schützen. Dem Provinzialkonservator ist von diesem Verkauf vorher nichts mitgetheilt. Es wäre sehr wünschenswerth im Interesse der Erhaltung der Kunstbenkmäler, wenn die Behörden mit allem Nachdruck gegen solche Vergewaltigung einschreiten würden.

## Bericht über die Versammlungen.

Erste Versammlung am 20. Oktober 1900. Herr Rektor Waterstraat: Bemühungen der Caminer Bischöfe des Resormationszeitalters um Erlangung der Reichsunmittelbarkeit.

Schon Erasmus von Manteuffel, der lette katholische Bifchof von Camin, bemühte fich, besonders auf das Drangen feiner Stände, das Bisthum reichsunmittelbar zu machen, indem er darauf hinwies, daß er die fog. Reichsfteuer stets unmittelbar an den Raifer abgeführt habe; auch seine Theilnahme an den Verhandlungen des Reichstages wurde von ihm in diesem Sinne ausgelegt. Dagegen suchten die Herzoge in dem Theilungsvertrage von 1541 das Stift gang in ihre Abhängigkeit zu bringen. Dieser Gegensatz führte zu langwierigen Berhandlungen, die bei dem unficheren Schwanken des Bischofs im Wesentlichen zu Gunften der Landesfürsten ausgingen, wenn auch ein endgültiger Abschluß noch nicht erzielt ward. Doch konnten Barnim XI. und Philipp I. nach dem Tode des Erasmus (am 26.127. Januar 1544) die Bestimmungen des Vertrages von 1541 über die Bischofs= mahl aufrecht erhalten. Nur fand über die Bersonen des zu nominirenden Nachfolgers lange keine Einigung zwischen beiden Fürften ftatt. Da beschlossen die stiftischen Stände, sich an den Kaiser zu wenden und die Herzoge zu verklagen, als wollten fie das Bisthum fäkularifiren. Endlich brachten die Berzoge Johannes Bugenhagen für den erledigten Bischofsstuhl in Vorschlag. Als dieser die Wahl ablehnte, einigten sich die Berzoge bei einer persönlichen Zusammenkunft in Camin im April 1545 dahin, den Bartholomäus Suave dem Capitel

vorzuschlagen, worauf die Wahl dieses Mannes am 4. Mai im Sinne der Fürften erfolgte. Mit Bartholomaus schloffen diese am 12. Oftober 1545 den Rösliner Bertrag, durch den das Bisthum vollständig in die Abhängigkeit der Landesfürsten fam. Widerstand fanden der Bischof und die Herzoge besonders bei den Kolbergern, die sich beim Raifer über den ihnen aufgedrungenen Herrn beschwerten. Durch die Wirren des Schmal= falbischen Krieges, durch den Groll des Raifers gegen die Pommern, die fich nur gang vorübergehend an den Bund angeschlossen hatten, murde die Lage der Herzoge immer schwie= riger. Die Zustände im Stifte wurden, besonders als das scharfe kaiserliche Edikt vom 5. Januar 1548 eintraf, immer unhaltbarer. Lange Verhandlungen am Hofe Karls V. führten endlich zu dem Auswege, daß Suave 1548 abdankte. Sein Nachfolger wurde der am faiserlichen Hofe bekannte Martin von Beiher, der am 2. August 1549 zum Bischof gewählt wurde. Er war erft 37 Jahre alt und bis dahin Hofrath des Herzogs Philipp I. und Cantor des Stiftes gewesen. Weiher durfte daher auch den Berzogen auf dem Bischofsftuhle genehm erscheinen, obgleich sie pro forma Protest gegen seine Wahl erhoben. Der evangelische Weiher mußte 1551 in Rom die papftliche Beftätigung seiner Wahl nachsuchen, welche er am 6. Oktober erhielt. Er versuchte eine Zeitlang eine felb= ftändige, von den Herzogen unabhängige Rolle zu spielen, redete fie in seinen Briefen mit "Guer Gnaden" ftatt mit "Guer Fürftl. Gnaden" an und suchte von neuem den Gedanken der Reichsunmittelbarkeit zu verwirklichen. Da ftarb der Bischof, erst 44 Jahre alt, am 8. Juni 1556. Dieser Zeitpunkt war für die Berzoge fehr gunftig, da der im Jahre zuvor abge= schlossene Augsburger Religionsfriede eine Klärung der Berhältnisse gebracht hatte. Es fonnte nun der Plan des Herzogs Philipp I. ausgeführt werden, nämlich im Caminer Bisthum eine Sekundogenitur bes fürftlichen Sauses ju ichaffen. Sein Sohn, Herzog Johann Friedrich, murde am 29. August 1556 zum Bischofe von Camin gewählt.

#### Literatur.

Hegierungsbezirks Stettin. Band I. Stettin 1900.

Die Bau- und Kunftdenkmäler des Regierungsbezirks Stettin Heft 1 bis 4 liegen nunmehr vor und bilden den 1. Band des ganzen Werkes. Der Berausgeber, Direktor Dr. Sugo Lemde, hat dieselben mit einer ins kleinste gebenden Aufmerksamkeit bearbeitet, die geradezu ftaunenswerth ift. Selbst das dem Berfasser immerhin ferner liegende Gebiet der Architektur ift mit ungemeiner Sorgfalt und entschiedener Sachkenntniß bearbeitet. Allerdings wäre es im Intereffe der Facharchitekten auch wünschenswerth gewesen, wenn der Verfasser bei der großen Menge der Portal= und Fenster=Profilirungen, die er zeichnerisch mit sonst vorzüglichem Verständniß zur Darstellung bringt, auch noch den Fugenschnitt angedeutet hätte. Die zeichnerische Darstellung ift schlicht, aber gerade darum sehr wohlthuend ohne jede individuelle Buthat. Das gesammte Bildwerk thut sich besonders dadurch äußerst portheilhaft hervor, daß der Photographie das Hauptgewicht beigelegt Hierdurch wirkt dasselbe anschaulich und schließt einerseits jeden Zweifel aus, läßt aber andererseits selbstständiges Studium und Vergleiche ohne Weiteres zu.

Die Anordnung und Bearbeitung des Stoffes ift streng wissenschaftlich und wirkt infolge der Uebersichtlichkeit ungemein ausprechend. Dem Verfasser kann zu dieser jahrelangen mühsamen Arbeit nur Glück gewünsicht werden. Es ist zu hoffen, daß die späteren Seste des Inventars der Bau- und Kunsidenkmäler von Pommern sich auf gleicher Höhe der Vollkommenheit in wissenschaftlicher wie bildlicher Darstellung halten.

#### Notizen.

Bei der Landwirthschaftskammer für die Provinz Pommern ist Dr. philos. Max von Stojentin als Ussistent sür Landwirthschaftliche Geschichtsforschung angestellt. Wir begrüßen diese Anstellung mit Freuden und sehen darin ein Zeichen, daß die Erstenntniß von der Wichtigkeit und Bedeutung der heimathlichen Geschichtsstudien in weiteren Kreisen zunimmt. Die Thätigkeit unseres eifrigen Mitarbeiters wird, so hoffen wir, auch für unsere Bestrebungen reiche Früchte zeitigen.

In der von der Königl. Landesschule Pforta zur 350jährigen Jubelfeier der Königl. Sächs. Fürsten= und Landesschule Grimma herausgegebenen Festschrift (Naumburg a. S. 1900) giebt P. Flemming Beiträge zur Geschichte von Schulpforta in den Jahren 1548—1553. In dieser Zeit war dort Rector M. Caspar Landsidel, der später 1554—1557 das Rectorat des Stettiner Pädagogiums innehatte. (Lgl. Festschrift des Marienstiftsgymnasiums. 1894. S. 24).

In den Deutsch-evangelischen Blättern (215, 9) ift ein Auffat von R. Pahnke, Zur Belebung des Gedächtnifses von E. M. Arndt erschienen.

Bei dieser Gelegenheit mag auch hier erwähnt werden, daß am 2. September auf dem Hofe des Gymnasiums zu Stralfund ein Denkmal von Ernst Moritz Arndt enthüllt ist, der einige Jahre Schüler der Anstalt gewesen ist.

Im Globus (78, 9) ist veröffentlicht eine Abhandlung von R. Hansen, Die deutsche Oftsee= und Nordseeküste.

In der "Denkmalpflege" (II. S. 89—91) erhebt H. &. &. energischen Einspruch gegen den beabsichtigten Abbruch der St. Johanniskirche in Stettin und giebt eine Baubeschreibung der Kirche mit mehreren Abbildungen.

#### Bumads der Sammlungen.

#### I. Mufeum.

- 1. Ein Esponton mit Inschrift: GRENAD : GARN : REG : STETTIN.
- 2. Ein Feuersteinbeil, dunkelgrau, geschliffen, 7 cm lang, 3 cm Schneidenbreite, ein gelbgraues flaches Feuersteinbeil,  $8^4/4$  cm lang,  $3^4/4$  cm Schneidenbreite, ein Feuersteinbolch, gemuschelt, gelb und grau, 12 cm lang, eine hellgraue Feuersteinspeerspitze, gemuschelt,  $14^4/2$  cm lang, ausgegraben bei Anlegung eines Zusuhrgeleises an die Kleinbahn zur Ziegelei bei Treptow a. T. Rr. 4724-28.
- 3. Ein bronzener Lappencelt, 14 cm lang, 31/2 cm Schneidenbreite, Einzelfund aus Treptow a. T. J.-Nr. 4729.
- 4. Vier Feuersteinbeile und ein durchbohrter Steinhammer, gefunden in Eichhof i. P., Kr. Ueckermünde. J.=Nr. 4730—34.

- 5. Ein schwarzes, bolzenförmiges, durchbohrtes Steinbeil, 211/2 cm lang, gefunden auf dem Pfarracker in Klein=Schönfeld, Kr. Greifenhagen. J.=Nr. 4735.
- 6. Die Schneidenhälfte eines Steinbeiles, undurchbohrt, 12 cm lang,  $5^1/2$  cm Schneidenbreite und ein flaches, undurchbohrtes Steinbeil,  $11^1/2$  cm lang, 5 cm Schneidenbreite, gefunden in Curowbei Stettin beim Bau der Kleinbahn. J.-Nr. 4736/37.
- 7. Ein unfertiges Steinbeil, (dem noch das Bohrloch fehlt), grau, 12 cm lang, 3 cm Schneidenhöhe, gefunden in Pommerensdorf bei Stettin, beim Bau der Kleinbahn. J.-Nr. 4738.
- 8. Ein rohes, schlecht erhaltenes graues Steinbeil, undurchbohrt, 24 cm lang, ca. 5 cm Schneidenbreite und ein undurchbohrtes, 20 cm langes hellgraues Steinbeil, 7 cm Schneidenbreite, gefunden im Vorwerk Klein-Reinkendorf, Kr. Kandow. J.=Nr. 4739/40.
- 9. Zwei getriebene Messingblechleuchter, 65 cm hoch, mit runden Füßen und der Inschrift: PETER NEVMAN K · V · S IN NEIWENDORF 1684 -. Geschenk aus der Kirche in Neuensborf, Kr. Randow. J.=Nr. 4741/42.
- 10. Eine abgebrochene Feuerstein-Pfeilspiße, dunkelgrau, 17 mm lang, eine gleichartige, hellgraue Pfeilspiße, 15 mm lang. Einzelfunde aus Sinzlow, Kr. Greifenhagen. Geschenk der Lehrers Richter in Sinzlow. J.-Rr. 4743/44.
- 11. Ein hölzerner, stark mit Eisen beschlagener Zwangsstuhl zur Bändigung renitenter Gefangener, bis zum Jahre 1900 im Gerichtsgefängniß zu Stettin in Anwendung gebracht, dem Museum überwiesen vom Ersten Staatsanwalt an dem Landegericht zu Stettin. J.-Nr. 4745.
- 12. Eine große Dachpfanne, 45 cm lang, mit der eingeristen Insfehrift: "Der Herr Davet hat diesen gemacht anno 1675". Beim Umdecken eines Hauses in der Mühlenstraße in Stargard i. B. gefunden. Geschenk des Kaufmanns Otto Vogel in Stargard i. B. J.-Nr. 4747.
- 13. Eine 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm hohe, henkellose schlanke Urne, gefunden in Brandsgräbern bei der Mühle von Klüzow bei Stargard vom Mühlensbesitzer Mahlkuch, übermittelt vom Kaufmann Otto Vogel in Stargard i. P. J.-Ar. 4748.
- 14. Sieben braun glasirte Ofenkacheln aus dem 17. Jahrhundert, mit Reliefbildern Herzogs Philipp II. von Pommern und der Königin Christine von Schweden, gefunden beim Abbruch eines Hauses in Greifenberg i. P. Geschenk des Kreisbaumeisters Weiß in Greifenberg i. P. J.-Nr. 4746.

#### II. Bibliothek.

Des Hocherleuchteten Seeligen Johann Arnds Sechs geiftreiche Bücher vom Wahren Chriftenthum. Stargard 1720. Geschenk des Herrn Karl Wellnit.

#### Mittheilungen.

Bu ordentlichen Mitgliedern ernannt: Kaufmann H. Reygelin, Archiv-Hülfsarbeiter Dr. Lau, Restaurateur Alb. Jäger und Fabrikant Schwart in Stettin, Domänenpächter Koßbach in Kehrberg, Regierungs-Affessor von Puttkamer in Pansin.

Ausgeschieden: Generalmajor von Endevort in Sauvage-Longeville.

Die Bibliothet ist Dienstag und Freitag von 12 bis 1 Uhr geöffnet.

Das Mufeum bleibt mährend des Winters ge: foloffen.

Die monatlichen Versammlungen in Stettin finden auch in diesem Winter an jedem dritten Sonn: abende des Monats im Bibliothetszimmer des Vereinshauses statt.

Iweite Versammlung am Sonnabend, dem 17. Aovember 1900, 8 Uhr.

Herr Archivrath Dr. Winter: Aus pommerschen Städtearchiven.

### milege Con Communa Inhalt.

Die aurea opuscula des Petrus von Ravenna. — Weitere Nachrichten zu Bogislaws X. großer Reife. — Von der Kirche zu Kötzenhagen. — Bericht über die Versammlungen. — Literatur. — Notizen. — Zuwachs der Sammlungen. — Mittheilungen.

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. M. Wehrmann in Stettin. Druck und Berlag von Herrcke & Lebeling in Stettin.